## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 288. Dienstag, den 1. December 1840.

## Ungekommene Fremde vom 28. November.

Die herren Kaufl. Rüppel aus Ebln, haag aus Stuttgardt, harzfeld aus Mannheim und Bockmann aus Magdeburg, die herren Gutsb. v. Saczanowski aus Buczkowo, Chorzewski aus Szebowo und Frau Gutsb. Smetkowska aus Miski, I. im Hotel de Rome; die herren Gutsb. Graf v. Potulicki aus Nieschanowo, v. Swiącicki aus Sczepankowo, v. Zoktowski aus Kafinowo und v. Syntnicki aus Golin, I. im Hôtel de Saxe; die herren Gutsb. v. Roznowski aus Arcugowo, Karlowski aus Konoino, v. Binkowski aus Emchen und v. Binkowski aus Berlin, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Apotheker Gramsch aus Buk, Hr. Portraitmaler Fürsker aus Berlin, Frau Gutspächt. v. Grabska aus Kusiborz, Hr. Gutsb. v. Kaminski aus Przystanki, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Graf Lütkichau aus Luboschin, Hr. Hauslehrer Christ aus Drzczkowo, I. in der goldenen Gans; Hr. Landrath v. Gumpert aus Obornik, die herren Gutsb. v. Io-wiecki aus Rycz, v. Chlapowski aus Wadin und v. Skarzynski aus Grudno, I. im Hôtel de Paris.

## Dom 29. Movember.

Frau kandger. Mathin Ruschke aus Breslau, I. in No. 31 Berlinerstraße; die Herren Pachter Buchholz und Stern aus Karge, Hr. Kausm. Nathan aus Birnbaum, I. im Sichfranz; Hr. Gutsb. Chylewsti aus Strychowo, I. in den brei Sternen; die Herren Gutsb. v. Ruczborsti aus Gorfa und v. Vakowsti aus Klein-Jeziory, I. in der großen Siche; die Herren Kaust. Londner und Berndt aus Gräg, Goldberg aus Zanzhausen, Cohn aus Rogasen, Hr. Handelsmann Magner und Hr. Kausm. Haase aus Rogasen, I. im Sichborn; die Herren Gutsb. Budzynsti aus Zajazda, Thiel aus Dombrowka und v. Varanowsti aus Stierasische, I. im Hotel de Cracovie; Hr. Gutsb. Baron v. Ectarbstein aus Pfarstie,

Hotel de Rome; Hr. Pachter v. Autfowski aus Schweinert, I. im Hotel de Saxe; Hr. Landrath v. Karczewski aus Krotoschin, die Herren Gutsb. v. Mossiczenski aus Magradowice, Zeh aus Staborowice, Klempke aus Podolin und Materne aus Chwaktowo, I. im Hotel de Paris; Frau Gutsb. Theyler aus Szczobrowo und Hr. Pachter Abawrowski aus Grodzisko, I. im schwarzen Abler; die Herren Gutsb. v. Skorzewski aus Kowalewo, v. Zwardowski aus Dziechowo, Boschke aus Huta, Hr. Pachter Mowaci aus Samolez, Hr. Guter-Komn. v. Burchowski aus Berlin, Hr. Geschäftsm. Reds aus Zeik, I. im Hotel de Berlin.

- 1) Proklama. Auf dem im Gnesenschen, jest Mogilnoschen Kreise gelegenen ablichen Gute Lawsi standen Rubrica III. No. 1. 2. 3. und 4. nach dem Anserkenntnisse des damaligen Eigenthümers Matheus v. Rosen zum Protosolle vom 16ten December 1796 folgende zu 5 pro Cent verzinkliche Posten zu gleichen Rechten nach der Verfügung vom 10ten Desember 1798. eingetragen:
- 1) Rubrica III. No. 1.
  305 Athlr. 18 ggr. 4 pf. ober 1834 Gulben und 17½ Groschen polnisch für die Raphael Lewald von Meyerschen Erben;
- 2) Rubrica III. No. 2. 83 Athlr. 8 ggr. ober 500 Gulben polnisch für die Magdalena verehelichte v. Kurczewska gebrne v. Baranowska;
- 3) Rubrica III. Mo. 3. 17 Athle. 16 ggr. oder 106 Gulben polnisch fur die Marianna v. Baranowska;

Proclama. Na wsi szlacheckiéy Ławki, położenéy dawniéy w powiecie Gnieznieńskim, a teraz Mogilnickim, były intabulowane na mocy rozrządzenia z d. 16. Grudnia 1798. r. w rubryce III. pod liczbą 1. 2. 3. i 4. w skutek przyznania dawnieyszego właściciela Mateusza Rosen do protokułu z dnia 16. Grudnia 1796, r. następuiące summy z procentem po 5 od sta i równemi prowizyami;

- 1) w rubryce III, Nr. 1.

  305 Talar. 18 dgr. 4 fen. czył
  1834 Złotych i 17½ groszy poli
  skich dla sukcessorów Rafala
  Lewalda Meyer,
- 2) w rubryce III. Nr. 2. 83 Tal. 8 dgr. czyli 500 Złotych polskich dla Magdaleny z Baranowskich Kurczewskiey,
- 3) w rubryce III. Nr. 3.
  17 Tal. 16 dgr. czyli 106 Złotych polskich, dla Maryanny
  Baranowskiey,

4) Rubrica III. No. 4, 78 Athlr. 8 ggr. oder 470 Gulben polnisch für ben Joseph v. Bara= nowefi.

Bei ber Subhaftion bes Gutes Lawfi find biefe vier Poften nebft Binfen volls ftanbig gur Reception gelangt und mit benfelben Special Maffen angelegt, ba Die gegenwartigen Inhaber berfelben und befannt find. Es werden baber alle bie= jenigen, welche als Gigenthumer, Erben, Ceffionarien , Pfand = Inhaber ober fonft Berechtigte Unspruche an eine jener vier Daffen gu haben vermeinen, gu beren Unmelbung ju bem auf ben 3ten Marg 1841. Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Dberlanbes= Gerichte = Rath v. Rurnatoweff in unferem Inftructione 3immer anftebenben Termine hierdurch unter ber Warnung vorgeladen, baß fie im Kalle ihres Musbleibens mit allen Unspruchen an jene Maffen werben praclubirt werben.

Bromberg, ben 16. October 1840. Rbnigl. Dber = Landesgericht.

2) Loiktalcitation. Da es in bem über ben Nachlaß bes am 23. September 1822 verstorbenen Casimir von Roszkowsell erbsfineten erbschaftlichen Liquidationsprozesse für nothig erachtet worden ist, die bisher unterbliebene Vorladung der Mealgläubiger des mit 3/5tel zur Masse gehörigen im Gnesenschen Kreise belegenen, No. 38 des Hypothekenbuchs des biesigen Ober-Landes-Gerichts verzeichneten ablichen Guts Sulino zu veranlassen,

4) w rubryce III. Nr. 4. 78 Tal. 8 dgr. czyli 470 Złot. polsk. dla Jozefa Baranowskiego.

Cztery te summy wraz z procentami przyszły przy subhastacyi dóbr do zupełnéy percepcyi, i założone zostały temi summami massy specyalne, gdyż teraźnieysi wierzyciele

tychże nie są znani.

Zapozywaią się więc wszyscy ci, którzy iako właściciele, sukcessoro-wie, cessyonaryusze, zastawnicy albo innym sposobem prawa posiadaiący, ażeby w terminie dnia 3. Marca 1841. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Wnym Kurnatowskim Konsyliarzem Sądu Głównego, w izbie naszéy instrukcyjney stawiwszy się, pretensye swoie do wymienionych intabulatów podali, gdyż w razie przeciwnym z takowemi na zawsze zostaną wykluczeni.

Bydgoszcz, d. 16. Paźdz. 1840. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W processie spadkowo likwidacyinym nad maiatkiem zmarłego na dniu 23. Września 1822 r. Kaźmierza Kaszkowskiego, uznawszy za rzecz potrzebną uskutecznić zaniechane zapozwanie wierzycieli realnych dóbr Ziemskich Sulina w 3 częściach do massy należących w powiecie Gnieźnieńskim położonych, liczbą 38 w księdze hypoteczney oznaczonych, zapozywa-

fo werden folgende, ihrem Aufenthalte nach unbefannte Realglaubiger

1) ber Peter v. Bielowefi oder beffen

etwanige Erben,

2) ber Joseph v. Zamadzki oder beffen Erben,

bierdurch vorgelaben, in bem auf ben 19. Degember c. Bormittage 10 Uhr por bem Deputirten herrn Dber-Landes-Gerichte-Liffeffor Diegter im biefigen Dber-Randes = Gerichte - Gebaube auberaumten Termine, entweder perfonlich ober burch einen gulaffigen Bevollmachtigten, wozu ihnen die Juftig-Rommiffarien herrn Ro= quette, Juftig-Rath Schopfe und Schulfg I. in Borichlag gebracht werden, ju erichei= nen, und ihre Forderungen gehorig an= gumelben und nachzuweifen, wibrigenfalls fie aller ihrer Borrechte verluftig erflart, und mit ihren Fordernugen nur an badjenige verwiesen werden follen, was nach Befriedigung ber Glaubiger, Die fich ge= melbet haben, von ber Daffe etwa übrig bleiben mochte.

Bromberg den 10. Juli 1840. Ronigl. Ober Randesgericht.

3) Bekanntmachung. Der von hier gebürtige, durch das ehemalige Königliche Landgericht zu Meserit für todt
erklärte Handlungsdiener Johann Andreas
Weber soll im Jahre 1812 in Moskau
verstorben sein. Seinem circa 800 Rihle,
betragenden von uns verwalteten Nachlasse ist beim Nichtvorhandensein legiti,
mirter Erben ein Kurator bestellt. Der

my ninieyszém wierzycieli realnych z pobytu niewiadomych, iako to:

1) Piotra Rielowskiego lub sukcessorów iego.

2) Józefa Zawadzkiego lub sukcessorów iego.

ażeby w terminie dnia 19go Grudnia r. b. przed Deputowanym Assessorem Głównego Sądu Ziemiańskiego Ur. Pietzker, osobiście lub upoważnionego pełnomocnika, na którego przedstawiamy im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości, Roquette, Schoepke i Schulza I. stawili się i pretensye swoie należycie podawszy udowodnili, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących wszelkie swe prawa pierwszeństwa uznani, a z pretensyami swemi do tego tylko wskazani zostana, coby z massy zbywało po zaspokoieniu zglaszających się wierzycieli.

Bydgoszcz, dnia 10. Lipca 1840.

Król. Główny Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Jan Andrzéy Weber kupiec tu ztad rodem, a przez dawnieyszy Królewski Sąd Ziemiański w Międzyrzeczu wyrokiem za zmarłego uznany, roku 1812 w Moskwie podobno z tym rozstał się światem. W niebytności sukcessorów wylegitymowanych maiątek iego około 800 Tal, wynoszący, pod dozór nasz wziętym został. Ile tu wiado-

genannte Erblaffer foll, fo viel bekannt geworden, 4 Kinder nachgelaffen haben:

- a) eine angeblich verstorbene an ben Raufmann Unton Repfer zu Mos= kau verheirathet gewesene Tochter;
- b) Carl Weber vor einigen 20 Jahren als handlungsgehulfe beim Kaufmann Johann Kohler in Warschau sich aufhaltend;
- c) eine im Jahre 1818 angeblich in Grobno lebende Tochter;
- d) Johann Ambrofius Weber, Apothestergehulfe, welcher in Woronesch mit hinterlassung von 5 Kindern und einer bemnachst an den Staabs-Arzt Alexandrowsky verheiratheten Chefrau mit Tode abgegangen sein soll.

Die Bemuhungen wegen Ermittelung biefer angeblichen Erben find ohne Erfolg geblieben und bagegen die Rinder eines Brubere bee Johann Undreas Beber, bie verehelichte Topfermeifter Juliane Tefch= ner, Die verwittwete Fifcher Wilhelmine Leutfe biefelbft und der Gerbermeifter Ambrofius Beber ju Schneibemuhl als feine Erben aufgetreten. Muf ben Un= trag ber legteren und bes nachlaffura= tore werden die genannten angeblichen Descendenten bes Johann Undreas Des ber, fo wie alle, welche an biefen nachlaß ein naberes ober gleich nabes Erbrecht, ale bie aufgeführten Geschwifter = Rinber bes Erblaffere ju haben vermeinen, bier= burch aufgeforbert, binnen 9 Monaten, fpateftens in bem jur Unmelbung und

mo, powyż rzeczony spadkodawca czworo pozostawił dzieci, mianowicie:

- córkę zamężna za Antonim Reyser, kupcem w Moskwie, także iuż zmarłą;
- syna Karóla Weber, który przed około 20 lat u Jana Köhler kupca w Warszawie za kupczyka bawił;
- 3) córkę w roku 1818 w Grodnie bawiącą;
- 4) syna Jana Ambrozego Weber, aptekarza w Woronesz zmarłego, po którym pozostało pięcioro dzieci i wdowa, późniéy za Alexandrowskim Doktorem sztabu zamężna.

Niepodobno do tych czas było wyżey rzeczonych sukcessorów wyśledzić, ale raczey dzieci po bracie spadkodawcy Jana Andrzeja Weber iako sukcessorowie się zgłosili, a to: Julianna, zamężna Teszner, garńcarka, Wilhelmina owdowiała Leutke rybaczka, obydwie tu ztąd i Ambrozy Weber garbarz w Pile.

Na wniosek tychże i kuratora pozostałości powyż wymienione potomstwo po Janie Andrzeju Weber, tudzież wszyscy, którzy do spadku iego bliższe lub równie bliskie prawo mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszem, aby się w przeciągu 9 miesięcy, naypóźniey w terminie dnia 19. Maia 1841, zrana o godzinie 11. przed Ur. Mo-

Nachweisung bieses Erbrechts auf ben 19. Mai 1841 Bormittags 11 Uhr in unserem Gerichtslofale hierselbst vor bem Dberlandesgerichts - Uffessor Model anstehenden Termine sich zu gestellen.

Die Ausbleibenden haben zu gewärtigen, daß die oben genannten drei Gesschwisterkinder für die rechtmäßigen Ersben angenommen werden, diesen als solchen der Nachlaß zur freien Disposition verabsolgt wird und der nach erfolgter Präklusion sich etwa meldende nähere oder gleich nahe Erbe, alle ihre Handlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihnen weder Rechnungslegung, noch Ersaß der Nuzzungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbschaft vorhanden, zu begnüsgen verbunden ist.

Schwerin, ben 29. Juni 1840. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Rogasen.

Das zum Nachlaß bes Johann Friesbrich Jahnke gehörige, sub No. 50 zu Ruczymół belegene Grundstück, abgeschätz auf 640 Athkr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 8. Fe bruar 1841 Vormittags 9 Uhr in loco Nyczymół subhastirt werden.

del, Assessorem w sali posiedzeń naszych do zameldowania i udowodnienia prawa swego sukcessyinego umieszczonym stawili.

Niestawaiący zaś oczekiwać mogą, iż powyż wyszczególnione troie dzieci po bracie spadkodawcy za sukcessorów prawnych uznanemi będą i że tymże iako takim pozostałość do ich wolney dyspozycyi przekazaną zostanie, daléy, že zglaszaiący się po nastąpioney prekluzyi bliższy lub równie bliski sukcessor wszelkie działania i dyspozycye tychże uznać i przyiąć za dobre będzie musiał, niemaiac prawa domagania sie od nich składania rachunków lub też żądania wynagrodzenia z ściągnionych dochodów, owszem tylko winien bedzie poprzestać na tem, coby się ze spadku ieszcze znaleść mogło.

Skwierzyn, d. 29. Czerwca 1840, Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Rogoźnie.

Nieruchomość do pozostałości Jana Fryderyka Jahnke należąca, w Ryczywole pod No. 50 położona, oszacowana na 640 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Lutego 1841 przed południem o godz 9tey na mieyscu Ryczywole zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Alle unbekannten Real. Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Terzuine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger werden hierzu öffentlich porgeladen.

Rogasen, ben 8. Oftober 1840. Ronigl. Land, u. Stadt=Gericht

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele zapozywaią się ninieyszem publicznie.

Rogožno, dnia 18. Paźdz. 1840.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Der Raufmann Jonas Silberstein bieselbst und die Henriette geb. Japha haben mittelst Ehevertrages vom 20sten d. M. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches ierdurch zur dffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Frauftadt, am 24. November 1840. Rbnigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszeém do wiadomości publicznéy, że kupiec Jonas Silberstein i Henryka z Jafów, oboje w mieyscu zamieszkali, kontraktem przedślubnym z dnia 20. b. m. wspólność maiątku i dorobku wylączyli między sobą.

Wschowa, d. 24. Listop. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Daß ber herrmann Gins und die Eva May mittelft Berhandlung vom 27sten Oftober a. c. die eheliche Gutergemeinschaft bes gegenwärtigen Bermögens und bes Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben, wird hierdurch zur dffentlichen Kenntzniß gebracht. Oftrowo, ben 3. November 1840.

Ronigliches Land, und Stadtgericht.

7) Berichtigung. Land= und Stadt=Gericht Rawicz.

In unserer Bekanntmachung, betrefend ben uothwendigen Verkauf bes hierzfelbst in ber Jubenstraße belegenen HaussCrundstücks No. 144. "— No. 271. dieses Blattes —" ift ber Licitationstermin auf ben 29. Februar 1841. statt auf ben 29sten Mars 1841. anberaumt.

Poprawka.
Sąd Ziemsko-mieyskii
w Rawiczu.

W ogłoszeniu, naszém tyczącem się sprzedaży koniecznéy domostwa pod Nr. 144. tu na ulicy Zydowskiey położonego iest — "w N. 271. kart intelligencyjnych" — termin licytacyjny na dzień 29. Lutego 1841. r. zamiast, coby miał być na 29. Marca 1841 r. naznaczony.

8) Bekanntmachung. 3um offents lichen Berfauf mehrerer im Wege ber Exetution abgenfandeten Gegenftanbe, als: Meubles, Rleidungeftude, Leib= und Bettmafche und verschiedene Bucher, baben wir einen Termin auf ben 10. December c. Morgens 8 Uhr in uns ferem Gerichtelofale por bem Regiftra= tur Miffiftenten herrn Rruger angefest, gu welchem Raufluftige bierdurch porge= laben werben.

Roften, ben 20. November 1840. Ronigl. Land= u. Stadtgericht.

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży w drodze exekucyi zatradowanych rzeczy jako to: mebli, sukień, bielizny i rozmaitych książek, wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Grudnia r. b. o godzinie 8méy w lokalu naszym sądowym przed Assystentem Registratury Kryger, na który-ochote kupić maiących niniéyszém zapozywamy,

Kościan, dnia 20. Listop. 1840. Król. Sad Ziemsko-mievski.

9) 3m Termine ben 12ten Des cember c. Bormittage 11 Uhr werbe ich vor bem biefigen Land = und Gtabt= gerichte Gebaude 4 abgepfandete Roblen. jedes 40 Rthlr. gefchatt, meiftbietend gegen gleich baare Bezahlung verfaufen.

Bromberg, ben 23. Novbr. 1840. Glembodt, Auct.=Commiff.

W terminie dnia 12. Grudnia r. b. bede przedawał o godzinie 11. przed lokalem Sądu Ziemskomiejskiego tutéyszego 4 zagrabione źrebce, każdy 40 Tal. oceniony, naywięcej daiącemu za gotową zapłatę.

Bydgoszcz, dnia 23, Listop. 1840. Glembocki, Komm. aukc.

- 10) Lovife Roglowsta, Ballet = Tangerin aus Barichan, ertheilt vom Iften December ab wieder Tang-Unterricht. Gie wohnt in dem Saufe ber Frau v. Tolfemit , Wilhelmoffr. 26.
- 11) Ge Gine große Auswahl ber mobernften Tifch =, Sange=, Band= und Arbeite Lampen, fo wie ber neueften Feuer Mafchinen aus ber beften Fabrif Berline empfiehlt gu foliben billigen Preifen

bie Galanterie = und Spielwaaren , Sandlung Sam. Peifer,

Breslauerftrage Do. 1.

12) Dienstag ben Iften December frifde Burft, Couer: und Gruntohl nebit Tampergnugen bei C. Mener im Tichuschkeichen Lotale.